## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nro. 130. Donnerstag, den 31. Mai 1838.

Angekommene Fremden vom 29. Mai.

Hisewo, I. in No. 3 Wallischei; Frau Guteb. v. Orlisdwest aus Balissewo, I. in No. 3 Wallischei; Frau Guteb. v. Orlisdwest aus Lisso, I. in No.
260 Breslauerstr.; Frau Guteb. Mesiereta aus Vodrzycz, I. in No. 1 St. Martin; die Hrn. Kaust. Mendelsohn und Feschel aus Krotoschin, I. in No. 5 Sapiehaplaß; Hr. v. Ziemiecki, Chef der Finanz-Sektion, aus Warschau, Hr. Alktuar v. Osinski aus Fraustadt, Hr. Guteb. v. Skorzewski aus Gr. Scpno, Hr. Guteb. v. Sypniewski aus Lagiewnik, I. in No. 3 Wilh. Str.; Hr. Guteb. Gzewski aus Lubienia, I. in No. 41 Gerberstr.; Hr. Pachter Sosnicki aus Kolmiec, Hr. Commiss. Wlasecki Grasewo, I. in No. 89 Wallischei; Hr. Partik. v. Januszewski aus Gr. Zalesse, I. in No. 15 Breitestr.; Hr. Guteb. Losenfeld aus Olszewo, I. in No. 4 Lindenstr.; Hr. Guteb. Urbanowicz aus Chabsko, I. in No. 7 Wasserfir.; die Hru, Handelst. Kolke und Denneberg aus Grasewo, I. in No. 29 Judenstraße.

1) Edittal Citation. Konigl. Preuß. Land= und Stadt= Gericht ju Pleschen, ben 29. September 1837.

Bur Legitimation ber Erben, ber am 8. Mai 1826. in Witacspee, Pleschener Rreises, im Großherzogthum Posen bersflorbenen Shegattin bes Gutsbesitzers Micephor von Gorzeński, Constantia v. Gorzenska, geborne v. Soltpk, steht Termin auf ben 5. September 1838.

Zapozew edyktalny.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Pleszewie,
dnia 29. Września 1837.

Celem legitymacyi sukcessorów, na dniu 8. Maja 1826 w Witaszycach powiecie Pleszewskim w Wielkiém Xięstwie Poznańskim zmarłey małżonki W. Nicephora Gorzeńskiego, Konstancyi z Sołtyków Gorzeńskiey wyznaczony został termin na dzień

an der Gerichtsstelle an. Die unbekannsten Erben werden demgemäß hierdurch vorgeladen, und haben die Ausbleibenden zu gewärtigen, daß der Nachlaß der sich Meldenden nach Maßgabe der §§. 484, 486, Tit. IX, Thl. I. Allgemeinen Landrechts zur freien Verfägung überlasten werde. Melbet sich aber kein Erbe, so fällt der Nachlaß, als herrenloses Gut, dem Fiskus zu.

Insbesondere ergeht diese Aufforderung an die Geschwister und Geschwisterkinder der Erblafferin modo beren Erben, namentlich:

1) Cajetan v. Gotthe,

2) Joseph v. Gottyk, modo beffen Rinder und Erben, als:

a) Franz von Goltyk,

b) Leo v. Goltyf,

c) Johanna v. Sottyf, verebelichte v. Rochanowska,

d) Marianna v. Soltyf, verehelichte v. Atemieczyn,

e) Barbara I. voto v. Malachowska II. voto v. Prusinowska,

3) Stanislaus v. Sottyf modo beffen Rinder und Erben,

a) Roman v. Sottyf,

- b) Conftantia v. Goltyt, verehelichte v. Lempica,
- 4) Magdalena v. Soltht I. voto Bh; firzanowska, II. voto Straz modo beren Kinder und Erben,
  - a) Ignat Byftrzanoweki,

5. Września 1838 w mieyscu sądowem.

Niewiadomi sukcessorowie zapozywaią się ninieyszém, niestawaiący zaś spodziewać się maią, że pozostałość zgłoszącym się sukcessorom wbrew §§. 484. 486. Tyt. IX. Części I. powszechnego prawa krajowego do wolnéy dyspozycyi pozostawioną zostanie. Gdyby zaś żaden z sukcessorów zgłosić się nie miał, zatem pozostałość iako bez własności fiskusowi przypadać będzie.

Ninieysze wezwanie szczegółowe zachodzi do rodzeństwa spadkodawczyny czyli tychże sukcessorów, mia-

nowicie do

1) Ur. Kajetana Soltyka,

- 2) Ur. Józefa Soltyka, czyli tegoż dzieci lub sukcessorów, iako to:
  - a) Ur. Franciszka Soltyka,

b) Ur. Leona Soltyka,

- c) Ur. Joanny z Sołtyków zamęźney Kochanowskiey,
- d) Maryanny z Sołtyków, zamężney Niemieczyn,
- e) Barbary I, voto Małachowskiey II. voto Prusinowskiey,
- 3) Stanisława Soltyka czyli tegoż dzieci lub sukcessorów:
  - a) Ur. Romana Soltyka,

 b) Ur. Konstancyi z Soltyków zamęźnéy Lempickiey,

- 4) Magdaleny z Sołtyków I. voto Bystrzanowskieg II. voto Straż czyli teyże dzieci lub sukcessorów:
  - a) Ur. Ignacego Bystrzanowskiego,

- b) Marianna v. Glifzegunsta,
- 5) Therese v. Soltyf I. voto Sieras sewessa II. vo. Czerpetynesta alias Czetwertynesta modo ihre Kinder und Erben,
  - a) Cafimir Sierafzeweft,
  - b) Repomucen Gierafgewefi,
  - c) Thecla verehelichte Broniersfa,
  - d) Franciska I. voto Zablocka II.voto Swiezalska,
  - e) Romana geschiebene Safinska,
  - f) Scholaftika verehelichte Swinareka, modo beren Sohn Joseph.

plefchen, ben 30. September 1837. Ronigl. Land= und Stabgericht.

2) Bekanntmachung. Am 24sten Marz d. J. wurde an dem Warthauser unweit Miesowso bei Owinsk ein bereits ganz in Verwesung übergegangener Leichnam einer unbekannten Frauensperson gefunden. Derselbe war bekleibet mit einer weißen Zeugmütze, zwei roth geblümten halbtüchern, einem wattirten grauen Kleibe, einem wattirten schwarzen Unterrock, weißen wollenen Strümpfen, Schuhen mit Nägeln an den Absähen und einer rothen Schürze.

Wir bitten etwanige Auskunft über bie

- b) Ur. Maryanny z Bystrzanowskich Gliszczyńskiew,
- 5) Teressy z Sołtyków I. voto Sieraszewskieg II. voto Gzerpetyńskieg alias Gzetwertyńskieg czyli tegże dzieci lub sukcessorów, iako to:
  - a) Ur. Kazimierza Sieraszewskiego,
  - b) Ur. Nepomucena Sieraszewskiego,
  - c) Ur. Tekli z Sieraszewskich zamężnéy Bronierskiéy,
  - d) Ur, Franciszki z Sieraszewskich 1. voto Zabłockiey II. voto Swieżalskiey,
- e) Romany z Sieraszewskich rozwiedzionéy Jasińskiey,
  - f) Ur. Scholastiki z Sieraszewskich zamężney Swinarskiey czyli teyże syna Józefz.

Pleszew, dnia 30. Wrześ. 1837. Król, Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Obwieszczenie. Dnia 24. Marca r. b. znaleziono nad brzegiem Warty niedaleko Miękowka pod Owińskiem zupełnie zgniłego trupa nieznajoméy kobiety, który następuiącą odzieżą opatrzony był; czapkę z materyi białey, dwoma chustkami na szyi w czerwone kwiatki, suknią szarą watowaną, spódnikiem czarnym watowanym, pończochami wełnianemi białemi, trzewikami z gwoździami na korkach i czerwonym fartuchem.

Wzywamy wszystkich, którzyby mogli dać obiaśnienie względem stóperfonliche Berhaltniffe ber Berftorbenen und recht balb ju ertheilen.

Pofen, ben 24. Mai 1838. Ronigliches Inquisitoriat. sunków osobistych zmarley, ażeby się do nas iak nayspieszniey zgłosili. Poznań, dnia 24. Maja 1838.

Królewski Inkwizytoryat.

Bekanntmachung. Das Gut Ligotta Schildberger Rreifes, foll von Rohannis b. J. ab, auf brei nacheinan= berfolgende Jahre bis Johannis 1841 meiftbietend verpachtet werden. Sierzu ift ber Bietungstermin auf ben 26ften Juni c. Nachmittage um 4 Uhr im Landichaftshause anberaumt.

Pachtluftige und Sabige werben gu bemfelben eingelaben, mit bem Bemerfen, bag nur biejenigen gum Bieten gu= gelaffen werben tonnen, bie gur Giche= rung bes Gebots eine Raution von 500 Athlr. fofort baar erlegen, und erforderlichen Falls nachweisen, baß fie ben Pachtbedingungen überall, nachzufommen im Stande find.

Die Pachtbedingungen fonnen in unferer Regiftratur eingesehen werben.

Pofen, den 23. Mai 1838. Provingial = Landschafts = Di= reftion.

Obwieszczenie. Dobra Ligotta położone w powiecie Ostrzeszowskim, będą wydzierzawione droga publiczney licytacyi naywięcey daiącemu, na trzy po sobie idace lata, od Sgo Jana r. b., aż do tegoż w r. 1841., w terminie dnia 26. Czerwcar. b. o godzinie 4tey po południu w domu Ziemstwa Kredytowego.

Wszystkich chęć dzierzawienia maiacych wzywamy na termin powyższy z nadmieniem, iż ci tylko przypuszczeni będą do licytacyi, którzy w gotowiźnie złożą kaucya 500 Tal. a w razie potrzeby udowodnią, iż warunkom dzierzawnym zadosyć uczynić moga.

Warunki dzierzawne mogą być przeyrzane w Registraturze naszéy.

Poznań, dnia 23. Maja 1838. Dyrekcya Prowincyalna Ziemstwa.

- unite and antiquette of his such Bekanntmachung Auf dem Dominium Lubofg bei Pinne fiehen jum Berfauf 250 Stud hammel, 150 Stud Mutterschaafe und 40 Stud Bode.
- 5) Das Dominium Kruchowo bei Trzemefzno hat aus feiner Schaferei 300 Stud Mutterschaafe verschiedenen Alters und 100 Stud Jahrlinge gur Fortzucht geeignet und gut verebelt, jum Berfauf.
- 6) Bum bevorftebenben Wollmarkt find anftandige Wohnzimmer und bequem geleges ne Raume gur Wollnieberlage zu vermiethen in No. 67 alten Martt. Beicher.
- 7) Dr. Boglers Zahntinftur hat wiederum erhalten. J. J. heine,